# I. KURENDA SZKOLNA

## 1 8 5 6.

3/534 III

#### Obwieszczenia konkursowe.

L. 25. W eelu obsadzenia posady nauczyciela, przy nawo utworzonej szkole gminnej w Biadolinach, obwodu Krakowskiego, dekanatu Wojnickiego, patronatu prywatnego, z roczną pensyą 125 z4r. w. a. rozpisuje się konkurs z terminem do 28. lutego 1866.

Tarnów dnia 7. stycznia 1866.

L. 33. W celu obsadzenia opróżnionej posady nauczyciela i organisty, przy szkole w Paleśnicy, obwodu Krakowskiego, dekanatu Czchowskiego, patronatu prywatnego, z roczną pensyją 210 zdr. w. a. rozpisuje się konkurs z terminem do 20. lutego 1866.

Tarnów dnia 8. stycznia 1866.

L. 34. W celu obsadzenia posady nauczyciela i organisty, przy opróżnionej szkole trywialnej w Wieprzu, obwodu i dekanatu Wadowskiego, z roczną pensyją 195 zdr. 53 kr w. a. rozpisuje się konkurs z terminem do 28. lutego 1866. Tarnów dnia 9. stycznia 1866

L. 42. W celu obsadzenia posady pomocnika, przy szkole trywialnej w Ropczycach, obwodu Tarnowskiego, dekanatu Ropczyckiego, patronatu prywatnego, z roczną pensyą 150 złr. i 50 złr. w. a. na pomieszkanie, rozpisuje się konkurs z terminem do 28. lutego 1866.

Tarnów dnia 15. stycznia 1866.

L. 51. W celu obsadzenia posady nauczyciela, przy szkole trywialnej w Krzęcinie, obwodu Wadowskiego, dekanatu Skawińskiego, z roczną pensyą 150 złr. w. a. rozpisuje się konkurs z terminem do 28. lutego 1866.

Tarnów dnia 15. stycznia 1866.

Ubiegający się o te posady, mają prośby swoje własnoręcznie napisane i dokumentami należytemi co do uzdolnienia i zasług opatrzone, Władzy Konsystorskiej za pośrednictwem Zwierzchności właściwych przedłożyc.

Dusza zmarłego, na dniu 2. stycznia 1866, nauczyciela i organisty w Wieprzu ś. p. Karola Piątkowskiego, poleca się pobożnem modłom. Tarnów dnia 9. stycznia 1866.

#### L. 1344 z r. 1865.

Do podań o posadę dołączyć mają Nauczyciele trywialni, parafialni....
zaświadczenie obyczajności — od właściwego JX. Plebana, a to
zapieczętowane.

W Okolniku Naszym X. z r. 1854 pod L. 860 i d. 16. Paż. 1854 o zaświadczeniach moralności i t. p. następujące umieszczone znajduje się Rozporządzenie Wysok. byłego C. K. Gubernium Lwow. z d. 8. Paź. 1854 L. 18708. "Es sind wiederholt Fälle vorgekommen, daß Lehrern und Gehülfen von Gemeinde-Borstehern oder Ausschüßen, Ortsgeistlichen z. belobende Dienst- und Wohlverhaltungs-Zeugniße ansgesertigt wurden, deren Aussage sich im Folge ämtlich gepflogener Erhebungen als gänzlich unrichtig und mit dem wirklich en Verhalten der betreffenden Lehrindisiduen im grellen Widerspruch essehend, erwiesen haben.

Um solchem beirrenden Unfuge vorzubeugen, wird vermöge Ermächtigung des hohen Unterrichts-Ministeriums von 30. Mai 1854 Z. 8116/544 angeordnet, daß künftighin Dienst = und Sitten = Zeugniße für Lehrindividuen an den der Schulen = Ober = Aussicht unmittelbar unterstehenden Schulen, nur von den Schulen = Oberaussehern nach eingeholter Außerung der betreffenden Schuldistrikts = Aussehern auf Grundlage der jährlichen Schulz Bistationen und anderweitigen Beobachtungen im Einverständ niße mit dem bestreffen den Ortssellsorger ausgesertigt werden dürsen. Hiemt wird auch auszgesprochen, daß es den Lehrern fernerhin nicht gestattet ist, Dienst und Sittenzeugnissen an die ihnen unterstehenden Unterlehrer und Personalgehülsen auszussellen."

Ponieważ to porozumienie się poprzednie Urzędu szkół nadzorczego z Zarządzcą kościoła, przy którym Nauczyciel podający się zostaje, często albo dla nagłości albo odległości z trudnością połączone bydź może, zaczem Konsystorz tutejszy powoduje się do wydania Rozporządzenia, aby na przyszłośc takowy kandydat na jaką posadę — do swego podania załączył Zaświadczenie od miejscowej Zwierzchności duchownej zapieczętowane, które to podanie dotyczący się Nadzór szkolny, zapełniwszy Tabellę konduity według przepisów, do Nas wystosuje z formalnością zwykłą.

Tarnów 23. List. 1865.

#### 3. 1437 v. 3. 1865.

# Franz Jahn aus Mähren, gewesener Schullehrer zu keinem Unterrichte zuzulassen.

Im Grunde h. Erlasses der Arak. k. k. Statth. Kom. v. 4. Dez. 1865. Z. 33099. soll darüber gewacht werden, daß Franz Jahn, aus Passek in Mähren gebürtig, gewesener Schullehrer, welcher zum öffentlichen u. Privat- Unterrichte der Jugend für immer als un- zulässig erklärt wurde, weder an einer öffentlichen Bolksschule, noch bei einer Privat- Lehranstalt in Berwendung gestellt werde. Larnow 14. Dez. 1865.

#### L. kość. 3521 z r. 1865.

#### Odezwa Sz. Rady administracyjnéj Towarzystwa Urzędniczego Monarchii Austryjackiéj.

Szanowna taż Rada istniejąca w Wiedniu pod tytułem: "Berwaltunge = Rath des ersten allgemeinen Beamten = Bereins der öster. Monarchie" ku zabezpieczeniu różnego gatunku: "Zur Lebens = Bersicherung, Bersicherung auf den Todesfall, auf den Erlebensfall,

von Leibrenten, von Überlebenstrenten" (Witwen= und Waisen= Pensionen) pod ostatnim lipca r. 1865 w ten sposob między innemi odezwała się do Nas:

"Als wir am Schluße des vergangenen Jahres mit dem Gedanken der Gründung eines allgemeinen öfferreichischen Beamten Bereines in die Deffentlichkeit traten, da waren es das Vertrauen in die gute Sache und die Hoffnung auf die Unterstützung der Standessenossen, welche unfern Muth stählten und unserem Streben die Kraft der Beharrlichkeit, sowie die Zuversicht des Erfolges verliehen.

Mit freudigem Gefühle und mit gehobenem Bewußtsein können wir heute es aussprechen, daß diese Hoffnung uns nicht getäuscht, daß der Gedanke zur That geworden,
und das die Idee, der wir unsere Thätigkeit gewidmet, zum lebensfähigen Werke sich
gestaltet.

Seit unfern letten "Mittheilungen" vom April I. J. hat sich die Zahl der Bereins = Mitglieder mehr als verdoppelt; in 25 Städten der Monarchie wurden Lokal=Aus= schüsse gewählt, und die zur Lebensversicherung von 850 Theilhabern angemeldeten Capita= lien haben bereits die Summe von 750.000 Gulden überschritten.

Unter den beigetretenen Mitgliedern befinden sich mehrere Herren Minister und Präsidenten der Centralstellen, 10 Statthalter und Länder = Chefs, 1 Patriarch und 3 Bisschöfe, 5 Obergespäne, 38 Kreis-Borsteher und Gerichts-Präsidenten, mehrere Direktoren von grossen Privat = Gesellschaften und Herrschafts = Verwaltungen u. s. w., gewiß ein ehrendes Zeichen, daß unser junges Unternehmen Würdigung und Zustimmung findet.

Aber auch von Seite der h. Regierung sind dem Vereine erfreuliche Zeichen wohlwollender Förderung zu Theil geworden. . . .

Das hohe Staats-Ministerium hat im Einvernehmen mit den übrigen Ministerien und Hoffanzleien mittelst Erlaß vom 21. Juli l. J. J. 14060 den Vereins Statuten einsschließlich der Vorschußabtheilung die endgiltige Genehmigung ertheilt, und da durch die bischerigen Unmeldungen eine hinreichende Anzahl von Theilhabern und damit eine erfolgreiche Vereinsgebarung sicher gestellt ist, so hat der Verwaltungs-Rath in seiner 71. Sitzung den einstimmigen Beschluß gesaßt, daß der Veginn der Vereins-Wirksamkeit auf den 1. August 1865. sestgesetzt werde.

Hiemit betritt der Beamten-Berein das Gebiet jener segensreichen Thätigkeit, welsche den weiten Kreis der Interessen-Förderung der Standesgenossen umfassend, dem Sinzelnen Schutz und Beistand, der Gesammtheit Kraft und Ansehen zu verleihen berufen ist; hiemit werden aber auch die letzten Gründe jener Zurückhaltung schwinden, durch welche bisher manche der Collegen zu Zweisel und Abwarten veranlaßt worden sein mögen.

Der Beginn der Bereins = Wirksamkeit wird zunächst in der Abtheilung für Lesbensversicherung seine praktiche Anwendung sinden; die Geschäfte dieser Abtheilung müßen im Hinblick auf die erhöhte Wichtigkeit, auf die gemeinschaftliche Buchung, so wie auf die bei den einzelnen Versicherungs = Combinationen erforderliche fachmännische Beurtheilung u.

f. m., wie bei allen derartigen Unstalten, am Site des Verwaltungs-Rathes geführt merden. Letterer wird hiebei von den Local-Ausschüssen, Vereins-Bevollmächtigten und Agenten durch die instruktionsmässige Erhebung und Antragstellung über die vorkommenden Bersiderungs-Untrage, sowie durch die Besorgung der weiters nöthigen Vermittlungen unterftütt werden.

Diejenigen Herren Theilhaber, welche ihren Beitritt zu dieser Bereins-Abtheilung ichon angemelder haben, werden daher in fürzester Frist entweder von hier aus, oder durch die betreffeuden Local-Ausschüsse über die zum Abschluße ihrer Versicherungs-Antrage erforderlichen Beranlassungen in Kenntnitz gesetzt und sofort die Polizzen-Ausfertigung über die angenommenen Bersicherungen in der Reihenfolge ihrer Unmeldungen in Angriff genommen werden.

Diejenigen Herren Standesgenoffen aber, welche diefer Bereins-Abtheilung nunmehr nach eröffneter Wirksamkeit beizutreten gedenken, werden eingeladen, ihre hierauf bezugliche Erklärung mit genauer Bezeichnung des Tarifes entweder der Bereins-Direktion oder dem ihrem Wohnsite nächsten Local-Ausschuße zukommen zu lassen, und wir können nicht umbin, die Aufmerksamkeit derselben auch bei diesem Anlasse auf die großen Vortheile der Lebens-Bersicherung überhaupt, namentlich aber auf jene unserer neuen Brämientarife I. b. und III. a. besonders hinzulenken." . . .

Kto tedy pragnie korzystać z dobrodziejstwa takiej Instytucyi, niech sie wystara Tarnów 12. Paz. 1865.

o jej Statuta, i niech według nich postępuje.

#### L. kość. 257.

#### Czasopismo "K r z y ż" szuka Prenumerantów powtórnie.

Odnośnie do zaproszenia w Kur. szkol. III. IV. 1865. pod L. k. 1523 wydrukowanego, przychylając się do prośby P. Franciszka Pobudkiewicza Wydawcy wspomnionego Pisemka pod dniem 17. b. m. i r. tutaj zaniesionej... wzywamy tak IM. XX. Plebanów jak i PP. Nauczycieli ku wspieraniu Wydawcy już to zaliczką 1 zdr. i 30 kr. na kwartad, z przesełka już, lub 3 złr. 50 kr. w. a. na rok cały; już to nadesłaniem artykułów pożytecznych, który żale wywodzi z powodu braku Przedpłacicieli na pisemko tak tanie a pożyteczne ku podniesiedniu ducha w ludzie religijnego, z dodatkiem jeszcze książki do nabożeństwa -

Bracia i Siostry Bractw pobożnych składający się na światło w kościele do trzymania w reku... niechże składki robią i na te Pisma, które rozpalają pochodnie oświaty umysłów religijnej. Niech takie Pismo będzie kolędą dla ludu pobożnego, za tanie pieniądze.

Tarnów 18. Stycz. 1866.

### Z Konsystorza Biskupiego,

Jozef Alojzy.

Biskup Tarnowski,

Tarnów dnia 21. Stycznia 1866.

X. Jan Figwer, Kanclerz.